Nº 85.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoche, den 22. October 1823.

### Angekommene Fremde vom 16. October 1823.

her Gutebesitzer v. Naupart aus Pinne, her Kaufmann Ludwig Usch) and Verlin, her. Landrath v. Gorczyczewski aus Obornik, I. in Neo. 251 Bredlauersftraße; her Gutebesitzer v. Wasik aus Ziepno, her. Gutebesitzer v. Bieganski aus Potulic, her Burger Chalier aus Warschau, I. in Neo. 116 Breitestraße; her. Landgerichtsrath Bielefeld und her. Kaufmann Gesno aus Bromberg, I. in Neo. 41 Markt.

### Den 17ten Detober.

hr. Graf v. Potworowski aus Zerki, hr. Gutsbesitzer v. Szezaniecki aus Wafowo, I. in Nro. i St. Martin; hr. Schauspieler Lindmuller aus Breslau, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

### Den igten Detober.

hr. Gutsbesitzer v. Wolowiez aus Dzialin, I. in Nro. 1 St. Martin; hr. Professor v. Putyatycki aus Lista, I. in Nr. 238 Breslauerstraße; hr. Gutsbesitzer v. Trzeinski aus Lipnica, I. in 391 Gerberstraße; hr. Kammerherr v. Koscielski aus Bromberg, I. in Nr. 165 Wilhelmsstraße.

### Abgegangen.

hr. v. Mielznöfi n. Pawlowice, hr. v. Prusti n. Grabno, hr. Graf v. Potworowski n. Fraustadt. Chictal'= Citation.

Ueber das Vermögen des, auf der, amter Nro. 17 in Myniewo bei Gräß, Buker Kreises, belegenen Freidauernaherung, am 8. März 1819 verkorbenen ehemaligen Ober-Appellations-Gerichts-Cassen-Aendanten und zulest Besitzer des oben gedachten Vorwerfs, Carl Gottsfried Hartlieb, ist auf den Antrag der Erben der Liquidations, Prozes mit der Mittagöstunde des heutigen Tages erdsfruct worden.

Wir laden baber alle diejenigen por, die an diesem Nachlaß Ansprüche zu haben vermeinen, in dem auf den 25. Rovember c. vor dem Landgerichts= Rath Elbner Bormittags um 9 Uhr in unferm Inftructions = 3immer angesetten Liquidations-Termin entweder perfonlich, ober durch gefetzlich gulaffige Bevollmach= tigte, wozu ihnen die Juftig = Commiffa= rien Jacobi, Guderian, Mittelftadt und von Lufafemicz, zu Mandatarien vorge= schlagen werden zu erscheinen, ihre For= bernngen anzumelben und gehörig nach= juweifen, widrigenfalls fie zu gewärtigen haben, daß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte fur verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjenige verwiesen werben, was nach Befriedie gung der fich melbenden Glaubiger aus ber Masse übrig bleibt.

Posen den 27. Juni 1823. Koniglich Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem niegdy Karola Gotfryda Hartlieb w dniu 8. Marca 1819 zmarłego byłego Rendanta Kassy Naywyższego Sądu Appellacyjnego a poźniey właściciela gospodarstwa okupnego w Młyniewie pod Grodziskiem w Powiecie Bukowskim położonego, na wniosek Sukcessorów proces likwidacyjny rozpoczętym został.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do pozostałości tey pretensye mieć muidmaią aby na dzień 25. Listopada r. b. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Elsner w naszey izbie instrukcyiney osobiście, lub przes prawnego Pełnomocnika na których Kommissarze Sprawiedliwości Jacobi, Guderyan, Mittelstaedt, Łukaszewicz, iako Mandataryuszów proponuią się, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się maią, że swemi prawami pierwszeństwa prekludowani, i zswemi pretensyami do tego tylko, co po zaspokoieniu melduiących się wierzy. cieli pozostanie, odeslanemi zostaną.

Poznań dn. 27. Czerwca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Dr. g. Wielzenskl in Panslowler

v. Potroceologii n. Fenupladi.

Befanntmachung.

Daß die Kaufmann Friedrich Wilhelme ind Elisabeth geborne Danickewiez Gratzschen Ehelente, durch die am 17. September d. J. abgegebene Erklärung, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben, wird hiermit bekannt gemacht.

Posen den 2. October 1823. Königlich Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Uwiadomia się ninieyszem, iż kupiec Wilhelm i Elźbieta z Danilewiczów małżonkowie Graetz podług deklaracyi z dnia 27. Września r. h. uczynioney wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Poznań d. 2. Października 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag der Glänbiger des hiefigen Tuchmachermeister David Sizgismund Fendler, soll das demselben gehörige, hierselbst am langen Graben unter der Nr. 253 belegene Wohnhaus nebst Zugehör, welches auf 1331 Atlr. gerichtlich abgeschäft ist, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich verfauft werden.

Der Victun & Termin ist auf den 12 ten November a. c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten kandgerichte Mesercharius Tyksischt in dem Loeale des Landgerichts hierselbst angegeset. Kaustustige haben sieh daher in diesem Termine entweder personlich oder durch gesetzlich zulässie Vevollmächtigte einzusinden und zu gewärtigen, daß, wenn ein annehmbares Gebot abgegeben, der Zuschkag an den Vestbictenden erfolgen wird, in sosen nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Patent Subhastacyiny.

the National States of the States

Na wniosek wierzycieli realnych tuteyszego Sukiennika Dawida Zygmunta Fendler, domostwo temuż należące, tu przy długim rowie pod liczbą 253. położone, na 1331 tal. sądownie otaxowane wraz z przyległościami, drogą konieczney Subhastacyi publicznie sprzedane być ma.

Termin licytacyiny iest na dzień to Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Referendariuszem Tykszyckim w pomieszkaniu sądowem wyznaczony, a ochotę do kupna maiący na terminie tym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stanąwszy, spodziewać się mogą, iż, ieżeli przyjąc się maiące licytum podane zostanie, przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego nastąpi, skoro prawne przyczyny wyjątku niedozwolą.

Die Tare konn übrigens seberzeit in unserer Megistratur ein zeschen werden. Fraustadt den 36. Juli 1823. Königl. Prens. Landgericht.

Taxa z resztą każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Wschowa d. 30. Lipca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal=Borlabung.

Von bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht werben alle biejenigen, wel= che efwa Unspruche an die Umte-Caution bes ehemaligen Sulfe-Erecutor Giefe gu Roften aus beffen Dienftzeit zu haben vermeinen, hierdurch porgelaben, in dem auf ben 26. November c. Vormit= tags um 10 Uhr anberaumten Termin auf hiefigem Landgericht por bem Deputirten Auscultator Sachse entweder perfonlich oder durch gesetzliche Bevollmäch= tigte zu erscheinen und ihre Unsprüche aus ber Umtöführung bes zc. Giefe glaub= haft nachzuweisen, widrigenfalls fie mit benfelben an die gebachte Caution werben pracludirt und an bie Person bes Giefe werden verwiefen werben.

Frauftabt ben 18. September 1823. Roniglich Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszém wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowey byłego Exekutora Giese w Kościanie z czasu urzędowania tegoż pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie na dzień 26. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. w tutéyszym pomieszkaniu sądowém przed Delegowanym W. Sachse Auskultatorem wyznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pelnomocników stawili i pretensye swe wiarogodnie udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi do kaucyi prekludowani, i do osoby rzeczonego Giese odesłani zostana.

Wschowa d. 18. Września 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die bei dem Dorfe Bronicwo unweit ber Stadt Mroczen im Wirsiger Kreise belegene, den Müller Paul Mahlkeschen Eheleuten zugehörige Wassermühle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 2114 Athlr. 15 fgr. gewürz digt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungs-Termine sind auf

den 10ten November d. J., den 10ten Januar 1824., und der percentorische Termin auf den 10ten März 1824.,

wor bem Herrn Landgerichtsrath Rohler Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß daß Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uchrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem seden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann gu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werben.

Schneibemuhl ben 7. Juli 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny,

Młyn wodny w wsi Broniewie blisko miasta Mroczy w Powiecie Wyrzyskim położony, małżonkom Pawła Mahlke należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 2114 tal, 15 śgr. iest oceniony, na żądanie iednego wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień rogo Listopadar, b., na dzień 10, Stycznia 1824., termin zaś peremtoryczny na dzień 10. Marca 1824., zrana o godzinie 9 przed Kons, Sądu Ziem. Koehler w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładniościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyszaną bydź może.

W Pile dnia 7. Lipća 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Gerichtliche Worladung.

1) Der Unterofficier Johann Giebrenner aus Jaktorowo bei Szamoczon, bormals im Pring heinrichschen Regiment, nachher im Schillschen Corps:

2) der polnische Coldat Johann Fries brich Wiehr aus Jankenborf bei Margonin; & stongers of open

- 3) ber polnische Soldat Johann Ritter and Driefen bei Czarnikow, welche aus den Feldzügen feit 1806 nicht gurud gefehrt find, auch bon ihrem Le= ben und Aufenthalt feine Rachricht gegeben haben, werben, fo wie ihre etwa= nigen unbekannten Erben und Erbnehmer, auf ben Untrag ber Chefranen ber 216= wesenden:
  - a) ber Unne Friederife Gisbrenner geborne Malzdork;
  - b) Unne Roffine Biehr geborne Biefe;
- c) Eva Rosina Ritter geb. Malke, bierdurch vorgeladen, fich in Termins ben 22. Januar 1824 Morgens um 8 Uhr vor dem Landgerichts = Referendas rius Grunert perfonlich ober durch einen legitimirten Bevollmachtigten zu geftel= Ien, widrigenfalls ber Giebrenner, Wichr und Ritter werden fur foot erflatt, und ihr guruckgelaffenes Bermugen ben fich gemelbefen Erben wird ausgeantwortet werden.

Schneidemuhl ben 14. Februar 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Sądowy.

1) Jan Risbrenner, z Jaktorowa pod Szimoczynem rodem, unteroficer dawniey w Pulku Xiecia Henryka a późniey w korpusie Majora Schill.

2) Jan Frederyk Wiehr, z Jankentori dorff pod Margoninem rodem,

20 nierz polski, wydenie sowe

3) Jan Ritter, rodem z Brzezna pod Czarkowem, żołnierz polski, którzy z woien od roku 1806 odbytych nie wrócili się, ani o życiu lub

mievscu pobytu swego żadney nie dali wiadomości, tudzież Sukcessorowie ich nieznajomi na wnioski swych żon mianowicie, with all or missing

a. Anny Fryderyki Matzdorf zamęžuey Eisbrenner;

b. Anny Rozyny Wiese zamężney wiehrann merkeleite georgeste

c. Ewy Rozyny Mahlke, zamężney telan Ritter, of Mod monage romes of the

ninie) szem zapozywaią się, aby na terminie

dnia 22. Stycznia 1824., o godzinie 8. zrana przed Ur. Gruenert Referendaryuszem Sądu naszego osobiście, lub przez Pełnomocnika wylegitymowanego staneli, w przeciwnym bowiem razie rzeczeni Eisbrenner, Wiehr, Ritter iako zmarli uważani będą i pozostały ich maiatek Sukcessorom zgłaszaiącym się wydanym zostanier santa dale en

w Pile d. 14. Lutego 1823. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleizewschen Kreise belegenen, zur Paulv. Ruchlowskischen Concurs-Masse gehörisgen Güter Kuczkow, Chryanow, Bogwidze, Kotarbu, Wsolow und Jankow, nebst Zubehör, welche nach gerichtlichen Taxen resp. auf 26093 Athle. 10 sgr. 9 pf., 13817 Atle. 16 kgr. 9 pf., 36146 Atle. 13 sgr. 6 pf., 22969 Athle. 27 sgr. und 14895 Atle. 2 fgr. 1\frac{2}{3} pf. gewürzbigt worden sind, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

ben 26. August,

ben 26. November 1823., und der peremtorische Termin auf

ben 28. Februar 1824., vor bem Herrn Landgerichtsrath von Kurcewski Morgens um 9 Uhr allhier angesent.

Besitzfähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termin dem Meistbietenden der Zuschlag errheilt wers den solt, in sofern nicht gesetzliche Grunde bies hindern.

Nebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeber Zeit in in serer Registratur, oder auch bei dem Instiz-Commissionsrath Pilaski, als Curator Patent Subhastacyiny.

Dobra Kuczków, Chrzanów, Bogwidze, Kotarby, Wszołów i Janków pod jurysdukcyą naszą zostaiące, w Powiecie Pleszewskim położone, do massy konkursowey niegdy Pawła Rychłowskiego należące, wraz z przyległościami, które podług tax sądownie sporządzonych na 26093 tal. 10 śgr. 9 fen. 13817 tal. 16 śgr. 9 fen. 36146 tal. 13 śgr. 6 fen. 22969 tal. 27 śgr. i 14895 tal. 2 śgr. 12 fensą ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcej daiącemu sprzedane by dź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 26. Sierpnia,

na dzień 26. Listopada 1823. termin zaś peremtoryczny

na dzień 28. Lutego 1824., zrana o godzinie 9 przed południem przed Wnym Sędzią Kurcewskim w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim przyderzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne temu na przeszkodzie niebędą powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey lub też u kuratora konber Ruchlowskifchen Concurd=Maffe, eins gesehen werden.

Krotojdin den 24. April 1823. Koniglich Preuß. Landgericht. kursu Ur. Pilaskiego Radzcy-kommissyinego przeyrzaną bydź może. w Krotoszynie d. 24. Kwietnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = patent.

and the light broid his end get au

In dem am 8. April c. angestandenen Termine ist fein Koussussiger zu dem in Borek nebst Hofraum belegenen, zu dem Casimir und Gertruda Grabowskischen Nachlasse gebörigen, auf 55 Athlir. gerichtlich abgeschähten Hause, erschienen.

Wir haben bemnach zu demselben Iwecke einen neuen Termin vor dem Desputirten Landgerichtstrath Kaulsuß auf den 10. November c. des Morgens um 9 Uhr in dem hiesigen Gerichts-Locale anderaumt, zu welchem wir zahlungsfähige Kauslustige vorladen. Der Meistz bietende hat nach vorhergegangener Besstätigung von Seiten des Obervormundsschaftlichen Gerichts den Zuschlag zu geswärtigen.

Krotoschin den 31. Juli 1823.

leri esekasa nape di via weli di sasekadi. Residue ni se giareddi en li sase i digid

Taxa kakdego kagan ab Registra.

mrze maszey lub tez'u hundord ken-

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gd, w terminie dnia 8. Kwietnia r. b. nikt z ochotę maiących nabycia domu i przy nim placu w mieście Borku položonego, do požostalości po niegdy Kazimierzu Gertrudzie małżonkach Grabowskich należącego i sądownie na tal. 55 oszacowanego, nie stawił się, przeto wyznaczywszy w tym celu nowy termin na dzień 10. Listopada r. b. rano o godzinie g. w lokalu tuteyszém przed Deputo. wanym Sędzią W. Kaulfus, na takowy ochote nabycia i zdolność zapłacenia maiących ninieyszém zapozywamy, gdzie więcey daiący za poprzednim zatwierdzeniem Sądu nadopiekuńczego przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 31. Lipca 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Control of and Car ag

rer Registratife, ober nach bol Bur 3,60

(hierzu zwei Beilagen.)

### Bekanntmachung.

Parle and Subhastacytime of the Creeks with the medicine as the contract of th

Es soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber der zu dem Schiffer Samuel Böhmschen Nachlasse gehörige, hinter der dritten Kanal = Schleuse bei Bromberg besindliche Oder-Kahn nehst Zubehör, welcher auf 255 Ktlr. 20 sgr. gerichtlich gewürdigt worden ist, in termino den 2 ten December d. J. vor dem Herrn Landgerichtbrath Dannenberg öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant im biesigen Landgerichts = Locale verkauft werden.

Zahlungöfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gez macht, daß in demselben der Kahn dem Meistdietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothewendig machen.

Zugleich werden alle unbekannten Gläubiger dieses Kahns vorgeladen, in diesem Termin zu erscheinen und ihre Unsprüche anzuzeigen, widrigenfalls ste damit werden präckubirt werden.

Bromberg den 11. Septbr. 1823.
Abnigl. Preuß. Landgericht.

pod luzbami 86., 87., 230., 68., 395. and 230. C. 117. islantič dia . 16. Siyezhia

### Obwieszczenie.

Catheren of the Catheren of the Catheren

Na wniosek Sukcessorów ma być celem uskutecznienia działów, do pozostałości Szypra Samuela Böhm należący, za trzecią sluzą kanałową przy Bydgoszczy znayduiący się statek wraz z przynależytościami, który sądownie na 255 tal. 20 śgr. oceniony został, w terminie dnia 2. Grudnia przed W. Sędzią Dannenberg, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w kurancie w posiedzeniu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego sprzedany.

Do zapłaty zdolnych nabywców uwiadomiamy o tym terminie z tém nadmienieniem, iż w takowym statek naywięcey daiącemu przybitym, i na późnieysze nadeyść mogące licyta żaden dalszy wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne powody tego wymagać nie będą.

Zarazem zapozywaią się wszyscy nieznaiomi Wierzyciele tegoż statka, aby się w terminie oznaczonym stawili i swe pretensye podali, albowiem inaczey z takowemi prekludowani zostaną.

Bydgoszcz d. 11. Września 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

end of the late of the late of the

Erfie Britage zu Bern & 10781 office Entreligent, Blaire.

Subhastations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit im Grunta pod Jurysdykcya naszą w verkauft werben.

unserer Registratur eingesehen werden go czasu w Registraturze naszey

Gnefen ben 16. August 1823. Gniezno d. 16. Sierpnia 1823.

Patent Subhastacyiny.

Brefchner Rreise in ber Stadt Brefchen miescie Wrzesni Powiecie Wrzesub Mrc. 33. und 48. belegenen, ben sinskim pod Nro. 33. i 48. polożone, Stanisland Satobowstischen Erben ge= do Sukcessorow Stanisława Jakobowborigen Grundstude, welche nach der skiego nalezace, ktore podlug tagerichtlichen Taze auf 812 Rithlr. ge- xy sądownie sporzadzoney na 812 wurdigt worden find, follen stheilunges :tal. sa ocenione, w celu uskuhalber an ben Meiftbietenden öffentlich tecznienia działów publicznie navwięcey daiącemu sprzedane bydź maia; którym końcem termin pe-Dir haben hierzu einen peremtorischen remtoryczny na dzien 17! Li-Bietungstermin auf den 17. Ros stopada r. b. zrana o godzinie 9. vember c. bor bem herrn Landges przed W. Chelmickiem Sedzia Sadu richts = Rath v. Chelmidi Morgens um naszego w mieysou wyznaczonym 9 Uhr allhier angeseht. Besitzfähige Rau- zostal. Zdolność kupienia maigcych fer werden zu diesem Termin mit der uwiadomiamy o powyższym terminie Nachricht vorgeladen, daß die Zare in z tem nadmieniemen, it taxa kaldefann. Similar organism barri przeyrzaną bydź może. I mia alimana

Ronigl. Preußisches Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański, die einen magnice, ein emangeden Gevore

Subhastations = Patent.

Auf den Antrag bes hiefigen Magi= W skutek wniosku tuteyszego Mabie bier am Orte unter Dro. 86. 87. Schwurz, w terminie dnia 15. 239. 68. 39. 229. 230. 5 und 7 bele- Stycznia 1824. zrana o godzigenen wuften Bauplate, fo wie in ters nie 9., droga publiczney licytacy i mino ben 19. Januar 1824 Mor= naywyżey podaiącemu, następuiące gene um 9 Uhr bie unter Dro. 20. 2, pod liczbami 86., 87., 239. 68., und 3. 196. 105. und 106. 44. 90., 39., 229., 230., 5. i 7., iako też

Patent Subhastacyiny.

ftrate werden in termino ben 15ten gistratu, sprzedane beda przez As-Januar 1824 Morgene um 9 Uhr sessora Sadu Ziemiańskiego Ur. und q1. 103. belegenen muften Bau= w terminie dnia 19. Stycznia

plätze mit benen barauf zu erhebenden Feuer-Rassen und Bauhülfsgeldern burch den Deputirten herrn Landgerichts Alfessor Schwürz öffentlich an den Meiste bietenden verkauft werden.

Besitzschiese Käufer werden hierzumit der Nachricht eingeladen, daß ihnen die Bedingungen des Berkaufes in dem Termine selbst werden bekannt gemacht werden.

Gnesen den 22. September 1823.

en amodan des la sammiones

Ronigt. Preuß, Landgericht.

1824. zrana o godzinie 9. pod liczbami 20., 2. i 3., 196., 105. i 106., 44., 90. i 91., 103. tu w mieyscu polożone puste place wraz z pieniędzmi z Kassy Towarzystwa ogniowego, tudzież zapomuszkę na wybudowanie onychże odebrać się may iącemi. Tym końcem wzywa się chęć maiących kupienia i onychże posiadania zdolnych z tém uwiadomieniem, iż im warunki sprzedania w terminie obznaymionemi zostaną. Gniezno d. 22. Września 1823.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Bekannemachung:

Es sollen bei dem Gute Wilkowia, im Gnesener Kreise gelegen, ein Schaafstall, eine Scheune, und ein Viehstall nen gebaut und dieser Bau an den Mindestsfordernden in Entreprise überlassen werzben. Wir haben hierzu einen Termin auf den 22. November di F. Vorsmittags um 9 Uhr vor dem Deputirten. Hern Landgerichtstrath Rogalli hieselbstanderaumt, und laden Baulustige ein, in demselben zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben und kann demnächst der Minzbestsorden den Justhlag gewärtigen. Die Anschläge können in unserer Regisstratur eingesehen werden.

Gnefen ben 2. October 1823.

- Königl. Preuß. Landgericht:

i napilacema maiacych, aby w termi-

Obwieszczenie.

We wsi Wilkowyi Powiecie Gniezninskim ma bydź przedsięwziętą nowa budowla iedney owczarni, iedney stodoły i iedney oborv, która to budowla przez entreprize za nayniższą ceną podeymuiącemu się daną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 22. Listopada r. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Sędzią naszym Żiemiańskim W. Rogalli w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących, podięcia się rzeczoney budowli wzywamy gdzie naymniey żądaiący przybicia spodziewać się może. Anszlagi zaś tey budowli w Rogistraturze naszey przeyrzanem bydz mogą.

Gniezno d 2. Października 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung. habt

Das zu Zirke unter Nr. 49. auf ber Alosierstraße gelegene und zur Kaufmann Peter Sommerhoffschen Concurd: Masse gehörige Haus nehst Hinterhaus, Vieh: stall und Grabegarten, soll auf den Untrag der Gläubiger auf ein Jahr in dem dazu auf den 24. November d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Alsiessor Hoppe in Zirke angesehten Termine biffentlich verpachtet werden, Pachtliebhaber werden hiermit vorgelazden im gedachten Termine dort zu ersscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen.

Meferit ben 4. October 1823.

Ronigl. Preus. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Kobylin des Krotoschiner Kreises unter Nro. 57 belegene, den Carl Tschuschkeschen Erben gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 414 Athlr. 10 sgr. abgeschätzt worden ist, soll im Wege der Subhastation verkauft werden.

hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 8. Fanuar 1824. por bem Deputirten Landgerichts = Rath Roquette in loco Kobylin angesetzt.

Besitz und Zahlungefähige laden wir ein, in bem gedachten Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und Obwiesczenie.

Dom w mieście Sierakowie pod liczbą 49 w ulicy klasztorné y stoiący i do massy konkurssowey Piotra Sommerhoff kupca należący wraz z domem tylnym, oborą i ogrodem warzywnym, na wniosek wierzycieli w terminie na dzień 24. Listopadar. b. zrana o godzinie 9 przed Ur. Hoeppe Assessorem w Sierakowie wyznaczonym w dzierzawę przez licytacyą publiczną, ma bydź wypuszczonym. Dzierzawy ochotę maiący wzywaią się ninieyszém, ażeby w terminie wyżey wspomnionym tam się stawili, licyta swe podali, i naywięcey ofiarujący przybicia spodziewać się może.

Międzyrzecz d. g. Październ. 1823. Kród. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą w mieście Kobylinie powiecie Krotoszynskim pod Nro. 57. położona, do Sukcessorów niegdy Karola Tschuschke należąca, na 414 tal. 10 śgr. sądownie otaxowana, publicznie sprzedaną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 8. Stycznia r. 1824. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu Kobylinie, wzywamy zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby w terminie tym stanąwszy, licyta swe podali i przybicia na rzecz naywięcey-

fern nicht rechtliche Sinderniffe eintre= ten, zu gewärtigen.

Rrotofchin ben 22. Septbr. 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

ben Bufchlag an ben Meistbietenben, for daigcego, skoro prawne zachodzić niebędą przeszkody, oczekiwali.

Krotoszyn d. 22. Września 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das im Dorfe Ruhnow bei Schonlanke unter Mro. 37 belegene, ben Martin Bubefchen Cheleuten zugehorig ge= wesene Freibauergut, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 4009 Mthlr. ge= wurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger bffentlich an ben Deift= bietenden anderweit verfauft werden und bie Dietunge=Termine find auf

ben 20. December b. 3., ben 21. Februar f. J., und ber peremtorische Termin auf

ben 18. April f. J., por bem Landgerichterath Kryger Mor= gens um 11 Uhr angefett. Befitfahi= gen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in bem legten Termine das Grundfluck dem Meiftbiefenden zugeschlagen und auf Die nachher einfommenden Gebote nicht wei= ter geachtet werden foll, in fofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig ma= den. Die Tare fann gu jeber Beit in unserer Regiftratur eingefehen werben.

Schneibemuhl ben 15. Septbr. 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gburstwo okupne w wsi Ruchno pod Trzcianka pod Nro. 37. położone, dawniey małżonkóm Marcin Bade należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 4009 tal. iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu torem Resubhastacyi sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 20. Grudnia r. b. dzień 21. Lutego 1824., termin zaś peremtoryczny na dzień 18. Kwietnia 1824. zrana o godzinie 11. przed Sędzią Ziemiańskim W. Krüger w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięceydaiącemu przybita zostanie, na podania zaś po upłynionym terminie wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebęda wymagać powody. Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 15. Września 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

jum Nachlaffe ber verfforbenen Burger- mationkow burmistrza Kromrey nameister Kromreichschen Cheleute gehoris ledace grunta, iako to :: gen Grunbftucke , als:

- -1) eine wufte am biefigen Markt un= ter ber Mr. 44. belegene: Saus== bauftelle,.
- 2) brei Schennenplate,
- 3) 1615 R. Uder,
- 791 Garten und
- 254 DR. Wiesen,

10 pf. gerichtlich gewürdigt worden, fol- stato, maig bydz na wniosek sukces-Ien auf ben Untrag ber Erben meiftbie= tend verkauft: werden.

Auffrage bes Konigl. Landgerichts zu mianskiego w Pile następuigee licytae Schneibemuhl folgende Bietunge = Ter= cyine termina, to iest na mine auf

ben 24. Juli. ben: 24: September, ben 24. November b. 3.,

ber Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundftucke im letten Termin bem Meift= bietenden: zugeschlagen: werden: sollen, nicht weiter geachtet werden wird.

Hebrigens fann bie aufgenommene Wrescie może sporządzona taxa eingesehen werden.

Lobsend ben 20. Marg 1823. w Lobzenicy d. 20. Marca 1823.

Patent Subhastacyiny...

W. n.iescie i przy miescie Łobże. Die in und bei Lobsens befindlichen nicy polozone do pozostalosci s. p.

- 1) pusty plac do budowli domu przy rynku tuteyszym pod Nro. 44 položony,
- 2) trzy place do budowli stodoł,
- 3) 1615 P. roli,
- 4) 791 ogrodów,
- 5) 254 łaków,

co wszystko ogółem na 2696 tal. 10 welche zusammen auf 2696 Atlr. 10 fgr. sgr. 10 fen. sadownie ocenienem zosorów naywięcey daiącemu sprzedane. W celu tym wyznaczyliśmy Wir haben gu biesem Behuf, im w skutek zlecenia Krol. Sadu Zie-

dzień 24. Lipca, dzień: 24. Września,

dzień 24. Listopada r. b., zrana o godzinie 8 w izbie tuteyszy auf ber hiefigen Gerichtsstube. Vormit= Sądowey. Do posiadania zdolnym tage um 8 Uhr angesett. Besitfabigen i do kupna ochote maigcym termina-Raufluftigen werden diese Termine mit, te z tem nadmienieniem do wiadomości podaiemy, iż grunta te w ostatnim terminie naywięcey daiącemu. przyderzonemi zostana i że na podaund auf etwa spater einkommende Gebote nia poźniey czynione wzgląd miany niebedzie.

Tape jeberzeit in unserer Registratur każdego czasu w Registraturze naszey bydź przeyrzaną.

Konigl. Preuß. Friedens-Gericht. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

None of Course gricking hir Ot. Deschwich Press Sad Poloin.

Subhaffations = Patent.

Es foll im Auftrage bes Königlichen ten, welches in Baranow im Dftegeffewer Kreife des Großbergogthums Dofen liegt, und zusammen auf 260 Rtlr. 10 far. gerichtlich tarirt ift, Theilungshal= ber offentlich versteigert werden.

Wir haben zu biefem Behufe einen peremtorischen Termin auf ben igten December 1823 vor bem Friedens= Richter Glauer im hiefigen Friedenege= richts = Gebaude anberaumt, und laben Kaufluftige, befils = und zahlungsfähige burch bas Konigl. Landgericht in Kroto= rungegrunde beehalb eintreten, ju er= :zaydzie, spodziewali się. warten.

gens ftets in unferer Registratur einge= rzang bydz może. Jehen werden.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Capron al. 1. Profesionika 1823.

Patent Subhastacyiny.

Na mocy polecenia Krolewskiego Sochloblichen Landgerichte zu Krotofchin, Sadu Ziem. w Krotoszynie, ma być bas zu bem Blafins Spifowstiften do pozostałości po Blażeiu Spikow-Rachlaß gehörige Wohnhans nebst Stal- skim nalegary dom, staynia, stodolung, Scheune und einem fleinen Gar- la i ogrod maly w Baranowie w powiecie Ostrzeszowskim w W. Xiestwie Poznańskim położone, i w ogole na 260 tal. 10 śrgr. sadownie otaxo. wane, celem podziału publicznie przedanem.

Na ten koniec wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Grudnia 1823. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Pokoiu Ur. Glauer w lokalu Sadu Pokoiu, na który ochotę kupienia maiacych, posiadania i zapłacenia Personen hierburch vor, fich in dem ge= zdolnych ninieyszem zapozywamy, bachten Termine zu melden, ihre Gebote aby sie w rzeczonym terminie melabzugeben, und den Bufchlag gegen dowali, licyta swe podali i przybicia gleich baare Bezahlung des Plusliciti za zaplaceniem gotowem od Król. Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie, fchin, in fofern feine geseglichen Sindes wrazie Zadua prawna przeszkodla nie-

Taxa tychże Realitetów każdego Die Tare ber Realitaten fann ubri= ezasu w registraturze naszey przey-

Kempnod. 11. Pazdziernika 1823. - Rempen ben 11. October 1823. Krolew. Pruski Sad Pokoiu.

and the majorithm.

### Bekanntmachung.

Zufolge des Auftrages des Königlichen Hochlichen Landgerichts zu Krotoschin, sollen die unten benannten hier in Offrowo belegene, gerichtlich abgeschätzten Grundstücke, nehmlich:

1) Die Halfte des hier unter Nro. 19 auf der fleinen Juden-Straße belegesnen in Bohlen erbauten Hauses, auf 30 Athlr. gewürdigt,

2) die Halfte des hier auf der Juden-Straße unter Nro. 29 belegenen und in Bohlen erbauten Hauses, auf

90 Athlr. gewürdigt,

3) tas hier unter Aro. 37 auf berfels ben Juden-Straße belegene in Bohlen erbaute Haus, auf 70 Athlr. abgeschätzt,

Behufs Berichtigung ber rachfanbigen Ab aben, im Wege ber nothwendigen Subhaftation verkauft werden.

Ju diesem Zwecke haben wir einen peremtorischen Termin auf den 7 ten Fanuar 1824 anberaumt, und laden die Kauflussige und Abquistionskähige hiernit ein, in demselben vor uns hiereselbst zu erscheinen, ihre Licita abzugesen und den Juschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Berkaufsbedingungen fonnen jederzeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Dfirow ben 1. Detober 1823.

Ronigl. Preus. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią bydź nieruchomości poniżey wyrażone, sądownie oszacowane i tu w mieście Ostrowie położone, iako to:

- 1) polowa domu tu pod Nro. 19. na maley Ulicy Żydowskiey polożona, w blochy stawiana i na 30 tal. oszacowana;
- 2) połowa domu tu pod Nro. 29. na Ulicy Żydowskiey położona, 90 tal. wartuiąca i także w blochy stawiana;
- 3) dom tu w Ostrowie pod No. 37. na Ulicy teyże Żydowskiey leżący, w blochy stawiany i na 70 talar. oszacowany;

celem zaspokoienia podatków zaległych drogą konieczney subhastacyi sprzedane.

W celu tym wyznaczyliśmy więc termin peremtoryczny na dzień 7. Stycznia 1824, na który zapozywamy ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, ażeby się w terminie tymże w posiedzeniu Sądu na szego stawili, licyta swe podali przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa iakoliteż kondycye tey przedaży znaydują się czasu każdego w registraturze Sądu naszego do przeyrzenia.

Ostrow d. 1. Października 1823. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations=Patent.

Type kniecon wyshopskiisty 1000

LE Catabas Donnier data and Miles

altuya barra saki amushan a maen

schee ulange was the Landing

Im Auftrage bes Koniglichen Landge= richts zu Frauftadt haben wir gum Ber= fauf im Wege ber nothwendigen Guha= station des jum Rachlasse des Thomas Wrzesniemsfi gehörigen in Czem= pin am Marfte No. 23 belegenen Sau= fes nebft hofraum, Stall und einem bin= ter bem Saufe belegenen Garten, welche auf 316 Athlr. 20 ggr. gerichtlich abge= schätzt worden, einen Termin auf ben 29. December c. Morgens um 8 Uhr in Czempin anberaumt; zu biefem Ter= min laben wir Raufluftige, Befig = und Zahlungsfähige mit bem Bemerken hier= mit bor, baf ber Meiftbietende nach er= folgter Genehmigung bes gebachten Rouiglichen Landgerichte ben Bufchlag gu gewartigen bat.

Rosten den 9. October '1823. Konigl. Preuß. Friedenagericht.

Patent Subhastacyiny.

and Charles wanted and applied

with the further using the property of the contract of the con

A day on the see all second or all

Andrew tradpless the

W poleceniu Król. Sądu Ziem., w Wschowie, wyznaczyliśmy dosprzedaży w drodze potrzebney subhastaeyi do pozostalości Tomasza: Wrześniewskiego należącego, Czempiniu pod Nro. 23. położonego domu wraz z podworkiem, staynia i ogrodem za domem sytuowanym, które na 316 tal. 20 dgr. sądownie oszacowane są, termin na dzień 29. Grudnia c. zrana o godzinie 8. w Czempiniu; na termin ten wzy. wamy ochotę do kupna maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tem nad. mienieniem, iż naywięceydaiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 9. Października 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziesantal med miański.

seracowana nosada halbuil a sosow. Subhaftatione = Patent.

Im Auftrage bes Konigl. Sochlobi. Landgerichts in Krotoschin, soll die im Ditrzefgower Kreise bes Großherzogthums Pofen, und zwar zu Kamillenthal bele= gene, 68 Mtlr. 5 fgr. gerichtlich gewur-Colonieffelle auf den Untrag der Erben.

waywaary under ochous knows mala-

Patent subhastacyiny.

Na mocy polecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź mieysce kolonisty wraz z kuźnią w Kamillenthal w powiecie Ostrzeszowskim a W. Xięstwie Podigte, mit einer Schmiede verbundene znanskim polożone, na 68 tal. 3 srb. sadownie otaxowane, celem podzialu publicznie sprzedaném.

Behufs ber Theilung offentlich burch und verfteigert werben.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf ben 19. December b. 3. vor bem Friedensrichter Glauer im bie= figen Friedens = Gerichte = Gebaube anbe= raumt, und laden faufluftige, befit = und zöhlungöfähige Personen hierdurch vor, fich am gedachten Tage bei uns zu melben, ihre Gebote abzugeben, und beinnadift zu gewärtigen, bag bem Deiftbietenden ber Buschlag burch bas Konigl. Landgericht in Krotoschin ertheilt-wird, wenn dies feine geschliche Grunde per= bindern.

Rempen ben 11. October 1823. Königl, Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage des Königl. Hochloblie den Landgerichts zu Krotoschin, foll bie jum Benjamin Jacob Stempelschen Rachlaß geborige, in ber Dfirgefower Berrfchaft zu Cacilienthal im Großher= jogthum Pofen belegene, auf 393 Mtlr. 25 fgr. cum appertinentiis gerichtlich abgeschatte Colonial-Gelle, bem Untrage ber Erben gemaß, Behufe ber Theilung unter einander, burch und fubhaftirt merben.

Bir haben zu bicjem Behufe einen peremtorischen Termin auf ben 2oten December 1823 por bem Friedende Richter Glauer und zwar in der Kreis= Stadt Offrzefjow im dafigen beirfchaft= lichen Sofe anberaumt, und laben ba= au taufluftige, befige und jahlungefabige

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Grudnia 1823. zrana o godzinie to przed Sądzia Pokoiu Ur. Glauer w lokalu sadowem, na który ochotę kupienia maiacych, do posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszém zapozywamy, aby się w rzeczoném terminie u nas meldowali, ltcyta ich podali i przybicia od Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ieżeli żadna prawna przeszkoda niezaydzie, spodziewali się.

Kempno d. II. Października 1823.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź (naležąca do pozostałości po Beniaminie Jakubie Stemplu w państwie Ostrzeszowskim w Cecylienthal w W. Xiestwie Poznańskim położona, a na 393 tal. 5 sgr. eum appertinentiis oszacowana posada kolonii, stósownie do wniosku Sukcessorów, we względzie podziału pomiędzy nich,) przez nas publicznie sprzedana.

Do tego celu wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 20. Grudnia 1823, przed Sędzia Pokoiu Sadu tuteyszego Ur. Glauer, a wistocie w mieście powiatowem Ostrzeszowie w lokalu dworskim, wzywamy tedy ochote kupna maiaBersonen mit ber Weisung vor, ihre Ge- eych i placie zdolnych z tym nadmiebote abzugeban, und den Zuschlag auf nieniem, aby swoie licyta podali, bas Meistachet burch bad koniglishe Landgericht zu erwarten, wenn ihn feine gefeglichere Sinderungegrunde verbieten.

Die Tare fann übrigens ftete in un= ferer Regiftratur eingefehen werden.

Rempen ben 11. Detober 1823.

Ronigi. Preng. Friedensgericht.

Subhaftations=Patent.

Im Auftrage bes Konial. Hochtoblis felbft am Ringe belegene, bem Ronigi. Rotarius und Frichensgerichte-Movokaten Robewald eigenthumlich gehörige, auf 2071 Ritle. 15 fgr. 6 pf. gerichtlich ge= wurdigte Wohnhaus im Wege ber Ere= ention durch und subhastirt werben.

Wir haben zu biesem Behufe einen Termin sight in inshisting ob . days si

- a) auf den 19. December 1823.,
- b) auf den 19. Februar 1824.
- e) auf den 19. April 1824. bor bem Friedensrichter Glauer in bem hiefigen Friedens = Gerichte = Gebaube an= beraumt, wobon ber lette peremtorifch iff.

Kanfluftige, befig = und zahlungefå= ben, fich in ben gedachten Terminen gu melden, ihre Gebote abzugeben und aufs Meiftgebot burch bas Konigl. Landge= richt zu Krotoschin den Zuschlag zu erwarten, wenn fonft feine gesetzliche Sin= berunge-Grunde eintreten.

a naywięcey daiący przez Królewski Sad Ziemiański, skoro żadna prawna nie nastąpi przeszkoda, za natychmiastową gotową zapłatę przyderzenia spodziewać się może.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Kempno d. 11. Października 1823. Królewsko-Pruski Sad. Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sadu Ziemiań. Landgerichte gu Krotoschin, sell das hiers skiego w Krotoszynie, ma (bydž tu w rynku położony, Kr lewskiemu Notaryuszowi i Adwokatowi Sadu Pokoiu Rodewaldowi właściwie należący a na 2071 tal. 15 śrgr. 6 f. sądownie oszacowany dom,) drogą exekucyina subhastacyonowanym.

Do tego celu wyznatzyliśmy teruni soben Lauflufuge, before unemime

a) na dzień 19. Grudnia 1823., b) na dzień 19. Lutego 1824.,

c) na dzień 19. Kwietnia 1824. przed Sędzią Pokoiu Ur. Glauer w lokalu Sadu tuteyszego, z których ostatni peremtoryczny iest.

Ochote kupna mających i płacić hige Perfonen werden hierdurch vorgela= -zdolnich wzywamy ninieyszem, aby się w spomnionych terminach stawili, licyta swoie podali, a naywiecev daiacy, skoro żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, za natychmiastowa, gotową zaplatą od Król. Sądu Ziem. przybicia spodziewać się może,

Die Zare bes Grundflucks fann übri= gens ftete in unferer Regiftratur einge= sehen werden.

Rempen ben 15. October 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Taxa gruntu tego kazdego czasu w registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Kempno d. 15. Paždziernika 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Cubhaftations = Patent.

Jin Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Rrotofchin, foll ein gum Wilhelm Deichsbergichen Machlaffe gehöriges, bei Rempen belegenes, auf 150 Rthlr. ge= richtlich gewurdigtes Stud Ader noth= wendigerweise subhaftirt werben.

Wir haben zu biefem Behnfe einen Termin auf ben 19. December 1823 vor dem Friedensrichter Glauer im bie= figen Friedensgerichtsgebaude anberaumt, und laben faufluftige, befig = und gab= lungefähige Perfonen hierdurch vor, fich in bem genannten Termine zu melben, ibre Gebote abzugeben, und zu gemartigen, bag bem Meiftbietenben ber 3u= theilt wird, wenn fonft feine gefehlichen hinderungsgrunde bazwischen treten.

Die Zare fann übrigens fiets in un= Taxa wnaszey registraturze przey. ferer Regiffratur eingesehen werden.

Rempen ben 15. October 1823.

waters, man parti, rein get the trip course a plant of the fact the parties 

Patent Subhastacyiny.

LOUIS A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO

Na mocy polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź kawał roli pod Kempnem położony, do pozostałości po Wilhelmie Deichsberg należący, na 150 tal. sadownie otaxowany, subhastowanym.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Grudnia 1823. przed Sędzią Glauer w lokalu sądowem, na który ochotę kupienia maiacych, do posiadania i płacenia zdolnych ninieyszém zapozywamy, aby się w rzeczonym terminie meldowali. licyta swe podali, i przybicia naywięcey daiącemu od Królewskiego schlag durch bas Konigl. Landgericht er= Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, w razie żadna prawna przeszkoda nie. zaydzie, spodziewali się.

rzana bydź może.

Kempno d. 11. Października 1823. Ronigl, Preug. Friedenegericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu. recht in Britolinin Bein-Buicklag in erw land per eschool, za metyr lesissiosa

Befanntmachung.

In Folge bes Auftrags Gines Konigl. Sochlobl. Landgerichts zu Krotofchin, follen Behufs Befriedigung ber rucffan= bigen offentlichen Abgaben, folgende hier in Oftrowo belegene, uno gericht= lich abgeschätte Immobilia, im Wege ber nothwendigen Subhaftation in ben unten bezeichneten peremtorischen Zer= minen, als in termino ben 2. Sanus ar 1824 fruh um 9 Uhr:

1) das bier auf ber Juden-Gaffe, un= ter Mro. 5 belegene, und in Bohlen erbaute Saus, das auf 120 Athlr.;

2) bas hier ebenfalls auf ber Juden= Strafe unter Dro. 8 belegene Gol= gerne Haus auf 30 Athlr.;

3) bas hier ebenfalls auf der Juden= Strafe unter Dro. 9 belegene, in Bohlen erbaute Haus, das auf 40 Mthlr.;

4) bas ebenfalls auf ber Juden = Gaffe 4) dom rownież na Ulicy Zydowwelches auf 40 Rthle.;

5) bas hier ebenfalls auf Diefer Strafe unter Mro. 26 belegene, in Bohlen erbaute haus, bas auf 70 Mthlr. abgeschätt worden;

In termino auf den 2. Januar a. f. 1823. o godzinie 9. zrana: fruh um 9 Uhr,

unter Mro. 27 belegene, jest baufal- ryglowkę stawiany i na 40 tal.; nielige, und in Riegel = holy erbaute 17) Dom na Ulicy Targowisko zwa-

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią bydź celem zaspokoienia zaległych podatków rządowych, nieruchomości następuiące tu w mieście Ostrowie położone i sądownie oszacowane, drogą konieczney subhastacyi w terminach peremtory cznych niżey oznaczonych, iako to:

w terminie dnia 2. Stycznia

1824. o godzinie 9. zrana:

1) dom tu na Ulicy Zydowskiey położony w blochy stawiony, a na 120 tal.;

2) dom drewniany tu na Zydowskiey Ulicy pod Nro. 8. położony. a na 30 tal.;

3) dom także na Ulicy Zydowskiew pod Nro. 9. sytuowany, w blochy stawiony i na 40 tal.;

unfer Mrv. 15 belegene, in Boblen a skiey pod Nro. 15, leżący, na puerbaute, und jest baufallige Saue, is stoszały w blochy stawiony, i na tal. 40 oszacowany;

5) dom na teyże samey Ulicy pod Nro. 26 położony, w blochy stawiony i na 70 tal. oszacowany;

W terminie także d. 2. Stycznia

6) dom na teyże Ulicy pod Nro. 6) bas hier wieder auf diefer Strafe, 27. polożony, napustoszały, w

Saus, so auf 40 Athlie; and ney, pod Nro. 32. ledgey, wry-0.7) bas hier auf ber Dieh = Markt ge- und glowke stawiany i na 70 tal. oszasimmannte Strafe unter Mro. 132 bele- in cowany 310 de Me dusty und int

gene, in Riegel- Solz erbante Saus, und auf 70 Rthir.;

- 8) bas hier auf der Schul-Gaffe unter Mro. 35 belegene, in Bohlen erbaus - te Hans auf 100 Athlr.;
- 9) bas hier unter Mro. 14 belegene, in Bohlen erbaute Saus, das auf 100 Mthlr.;
- 10) das auf der Dieh = Martt = Strafe, unter Mro. 22 belegene, in Bohlen erbaute und auf 50 Mthlr, abgeschätzte haus;

bem Meifibietenben gegen gleich baare Bezahlung in Preug. Courant verkauft werden.

Es werden baber alle refp. Kaufluftis ge und Acquifitionsfabige biermit eingeladen, in den gedachten Terminen in uns ferm hiefigen Gericht 8 -Locale fich an stellen, ihre Licita abzugeben und ben Buidlag zu gewärtigen.

fo wohl die Lare als auch die Berkaufse irzenia. bedingungen jederzeit ein unserer Regie Sunge ig ichnig ich aus Bunden firatur nachgesehen werden konnen.

Oftrow den 4. September 1823.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht. Tradeworks of larger turily

8) Dom na Ulicy Szkolney pod Nro. 35. leżący, w blochy stawiany i na 100 tal.;

9) dom pod Nro. 14. lezgcy, wblochy także stawiany i na 100 tal.;

10) dom na Ulicy Targowisko zwany, pod Nro. 22. położony, w blo. chy stawiany i na tal. 50 oszaco-Twany, nonemaka mined and and and

naywięcey daiącemu za gotową i w kurancie ulatwić się maiaca zapłata, sprzedane

Wzywamy zatem ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, ażeby sie w terminach tych w posiedze. niu Sądu naszego zgłosili, licyta swe podali, i przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Na ostatek dodaie sie, iż tak dobrze taxa iakoliteż kondycye sprzedaży znaydują się czasu każdego w re-Saluflich wird noch bemerkt, baß gistraturze Sadu naszego do przey-

Ostrow d. 4. Września 1823.

Król. Pruski Sad Pokoiu.

### stander Gtedbriefingen W

Der wegen Diebstahl zur Untersus ... . List gonczy. Chron et bung gezogene Tagelobner Johann Ga= wicki, ift, nachdem er unterm 5. Octo: Wyrobnik Jan Bawicki o kradzież ber c. vom Ronigl. Friedens - Gericht do inkwizycyi počiagniony i przez Breichen an bab hiefige Rouigl. Inqui: Krol. Sad Pokoiu w Wrześni na dniu fitoriat auf den Transport gegeben wor: 5. b m. na transport do tuteyszego ben in Jarocin in der Racht vom 6ten Inkwitztoryatu oddany bedag, w noauf den zten b. M. aus einem Reller, in cy z dnia 6. na 7. m. b. w Jarocinie

welchen er gesetzt worden, durch gewalt=

famen Ausbruch entsprungen.

Da nun an der Habhaftwerdung diefes Verbrechers viel gelegen ift, so werzden fammtliche Militair= und Civil-Behörden hierdurch ersucht, auf denselben genau vigiliren zu lassen, und ihn im Betretungsfall an uns unter sicherem Geleite abliefern zu wollen.

Signalements diving

Der entsprungene Johann Sawicki ist angeblich 26 Jahr alt, romisch katholisscher Religion, aus dem Dorse Kozia Wolica bei Neustadt Pleschner Kreises gebürtig, ist 3 Josl groß, hat ein runs des glattes Gesicht, grave Augen, auf bem Kopse dunkle abgeschnittene Haare.

Dei seiner Entweichung, trug er ein weißleinwandnes Hembe, eine weiße pikene Weste mit einer Reihe Knöpfe von demselden Zeuge, dunkelblaue tuchner lange Beinkleider, ein weiß und hellblau geblümtes baumwollenes Halstuch, einen dunkelblau tuchnen Ueberrock mit manscheskernen Kragen und hellblau übersspounenen Knöpfen, in zwei Reihen, auf dem Kopfe hatte er einen schwarzen runden Huth, um deuselben ein schmasles sammines Bandund mit kleiner metallener Schnalle, und auf den Küßen erdinäre Bauer-Stiefeln.

Andere besondere Kennzeichen hat er nicht, und spricht nur blos polnisch, ohne daß er lesen und schreiben kann.

Rozmin den 9. October 18:3.

z sklepu, do którego wsadżony był, gwałtownym sposobem wyłamał się i zbiegł. Gdy na schwytaniu zbrodniarza tego wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie woyskowe i cywilne władze, aby go pilnie śledzić a w przypadku schwytania pod strażą

### bezpieczną nam przystawić kazały. BYSOPIS

Jan Sawicki mieć ma lat 26, religią wyznaie rzymsko katolicką, rodem iest z wsi Kożiey Wolicy pod Nowem Miastem Powiatu Pleszewskiego, w wzroście ma 3 całe, twarz okrągłą gładką, szare oczy, na głowie ciemne obcięte włosy.

Przy zbieżeniu miał na sobie koszulę Inianą białą, pikową westkę
białą z iednym rzędem takichże guzikow, spodnie długie z sukna granatowego, chustkę na szyi w białe i
iasne ceutki, surdut sukienny ciemno granatowy z kolnierzem manszestrowym i iosnogranatowemi guzikami szmuklerskiemi w dwa rzędy, na
głowie kapelusz czarny okrągły z
wąską axamitką i małą metalową
sprzączką, na nogach ordycaryine
boty chłopskie.

Innych znaków szczególnych nie, ma, i mówi tylko po polsku nieumiejąc czytać ani pisać.

Kozmin d. 9. Października 1823.

Ronigliches Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Das Publifum wird hiermit in Kenntniß gefeht, daß, ba wiber ben biefigen czność, iż gdy przeciwko tuteysze-Pfanbleih = Gewerbes und Buchers, bie Criminal = Untersuchung eroffnet wordenift, sammtliche von ihm in Unterpfand genommene Pratiofa und Effecten mit Beschlag belegt worden, und niemand mehr an ihn aus obigent Gefchafte 3ab= lung leiften barf, vielmehr mit feinen Unträgen ein jeder fich beim Koniglichen Sochlobl, Landgerichte hiefelbst zu melben hat.

Wer, dieser Anordnung zuwider bens noch vom Salomon Leifer Raplan Pfan= ber eintofen follte, muß die gezahlte Summe ohne Rucfficht wieberholt erlegent. spod ie divoie e anter vouis

natowedos, at ustke na szyi w biale Posen ben 14. October 1823.

Konigl. Preuf. Inquifitoriat.

Bekanntmachung. geite z demo Obwiesczenie.

Ninieyszém uwiadomiamy Publijubischen Factor und Gemurzbandler Cas, mu Zydowskiemu Faktorowi i Han-Iomon Leifer Raplan wegen unerlaubten dlorzowi korzennemu Salamonowi Leiser Kaplan o niedozwolone pożyczanie pieniędzy na fanty i lichwiarstwo, indagacya kryminalna rozpoczęta, wszystkie przez niego na fant przyięte pretiosa i innesprzety przyaresztuia się, i nikomu więcey nie iest wolno, temuž Kaplanowi z powyższe zynności cóżkolwiek płacić, owszem każdy w téy mierze do P. Sadu Ziemiańskiego tuteyszego z wnioskiem swoim zgłosić się winiem.

Ktoby wbrew powyższemu postanowieniu iednak od Starozakonnego Salamona Leyser Kaplan fanty wykupował, ten winien będzie zapłacona ilość bez względu ieszcze raz zaplacić. den dien die . 150

Poznań d. 14. Października 1823. Król- Pruski Inkwizytoryat. mangarffeinen fra der find beligfen ibere

mi smallensker in dear sede, in glowie water can can be analy a wasks asaming it male metalows spread kar its nogeth ordynaming bein chlopskier Innyeli zuzwiw szekchilayeli wiema, I mow tylko no poisto nicu-

mieigeren de ami pigal.

Nozmin & 9. Pazdzieraik, 1873 .

Krok-Freski Inkwisytoryat,

freingign - sengiffer, in prei Meilene ant dem Course bette er elven Konsorrer runden saith sum enfelpen ein jehrne fee francence Announce that fleighte-metallener Schnaffe, web pulfben Auftra erdindere Buger-Beieren.

to the numberouse wroness conduct sleet, und tandst our close primitely oblice bast er l'ien und id terben taure. Kozmin den G. Beiober 18 3.

Monigliches Jugalliterian